# Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Oktober 1862.

248.

28. Października 1862

(1813)

### Rundmachung.

Rr. 64275. Der Gefundheitegustand in ber hauptfladt Lemberg blieb im vorigen Monate ein relativ gunftiger. Darmkatarrhe maren porherrichend, ber Typhus taudte mieber gablreicher auf, acute Aueschlagefrantheiten famen nur vereinzelt vor, nur die Tuberculofe be-hauptete fich noch fortwährend ale die das größte Contingent ftellente Rrantheit.

Der Rrantenjugang im hierortigen allgemeinen Rrantenhause betrug im vorigen Monate 381; von dem Gefammtfrantenftand 907 in biefer Unftalt find 325 genesen und 17 ungeheilt entlaffen worben,

34 find geftorben und 531 in weiterer Beilpflege verblieben. Laut ber vorgelegten Ausweise find im vorigen Monate 209 Menichen geftorben; es tamen fomit um 13 Sterbfalle mehr bor, als

im August d. J.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 17. Oftober 1862.

(1808) G b t f t.

Mro. 40853. Bon tem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb ben Erben der Rozalia Mazurkiewicz, ale: Philipine, Dyonys und Johann Mazurkiewicz, fo wie teren Bater Anton Mazurkiewicz, ferner bem Franz Longchamps, Susanna Zawadzka, Julia Piero, Marian Tchorz-nicki und Wenzel Tchorznicki ober für den Fall des Ablebens ihren bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß wider diefelben Berr Josef Hirsch Mieses eine Rlage megen Erflarung fur erlofden jeder Berbindlichkeit, aus bem von Josef Szeptycki an Die Ortre ber Rozalia Mazurkiewicz über 1500 Stubl. afzeptirten Bechfele beto. Grodek 26. Marg 1847, wie auch jedes Forberunge. und Supothefarrechtes bezüglich biefer über Szumlang wielkie und bie auf Uhnow sammt Bugehor und a. dom. 195. p. 349. n. 164. on. und a. D. haftenden, theile auf den Raufschilling übertragenen Rechte eigentlich Berbindlichseiten bes Franz Romański betriff der Summe pr. 4000 fl., 2600 fl. und 6000 fl. dom. 182. pag. 123. n. 86. on. Instr. 675. pag. 166. n. 1. on. dom. 182. pag. 127. n. 94. on. intabulirten Summe von 1500 Subl. s. R., somit wegen Griabulirung und Lofdung beifelben fammt Bejugepoften und Super. laften, bann Rudftellung bee Driginalmechfele f. R. G. unterm 11. Dezember 1861 3. 3. 52830 angebracht habe, worüber die Berhand-lung eingeleitet und die Tagfagung jur Ginrede auf den 17. November 1862 bestimmt murbe.

Da ter Bohnort ber obbenannten Personen ober beren Erben bem Gerichte unbefannt ift, fo wird benfelben ber Landes . und Gerichte . Abvotat Dr. Rechen mit Cubfituirung bes Landes . und Ge. richte-Abrofaten Dr. Pfeiffer auf beren Gefahr und Roffen jum Rurator befiellt und bemfelben die Befdeibe biefes Berichtes gugeftellt.

Bom f. f. Cantesgerichte. Lemberg, ben 10. Oftober 1862.

#### Edykt.

Nr. 40853. C. k. sad krajowy Lwowski spadkobierców Rozalii Mazurkiewicz, a mianowicie: Filipine, Dyonizego i Jana Mazurkiewiczów, jakoteż i ojca tychże Antoniego Mazurkiewicza, dalej Franciszka Lougchamps, Zuzanne Zawadzke, Julie Piero, Mariana Tchórznickiego i Wacława Tchórznickiego, na wypadek zaś, gdyby takowi juz nie byli przy życiu, ich z imienia i pobytu nieznanych spadkobierców niniejszym edyktem zawiadamia, iż przeciw nim Jozef Hirsch Mieses skarge o uznanie za zgasłe wszelkich zobowiązań z weksklu przez Józefa Szeptyckiego przez (ordrę) Rozalii Mazurkiewicz na 1500 śrebrnych rubli akceptowanego ddto. Grodek 26. marca 1847 jako też wszelkiej pretensyl i prawa hypotecznego co się tyczy tych na dobrach Szumlany wielkie jako i na dobrach Uhnow wraz z p. n. ut dom. 195, pag. 349, u. 164, cn, cieżących, poczęści na kwotę kupna przeniesionych praw, właściwie zobowiązań Franciszka Romańskiego co do kwot 4000 zł., 2600 zł. i 6000 zł. dom. 182. pag. 127. n. 94. on. zaintabulowanej sumy 150 śrebr. rubl. wraz z przynależytościami, a więc o wyextabulowanie i zmazanie tejże wraz z pozycyami odnośnemi i nadciężarami, tudzież o zwrot wekslu oryginalnego wraz z p. n. pod dniem 11. grudnia 1861 do l. 52830 wniosł, wskutek czego pertraktacya Pozpeczęta i termin do wniesienia obrony na dzień 17. listopada 1862 wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu wyż wspomnionych osób lub ich spadkobierców sądowi jest niewiadomem, więc postanawia się im na ich koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego dr. Rechena <sup>2</sup> zastępstwem adwokata krajowego dr. Pfeiffera za kuratora i te-

muz rezolucye sądowe się doręczają.

Lwów, dnia 10. października 1362.

Z rady c. k. sadu krajowego.

### Obwieszczenie.

Nr. 64275. Stan zdrowia w naszem mieście był w zesztym miesiącu stosunkowo pomyślny. Głównie panowały katary wewnę-trzne; tyfus zdarzał się znowu częściej; wypadki słabości wysep-kowych były pojedyńcze, tylko tuberkuły dostarczały zawsze jeszcze największą liczbę chorych.

W szpitalu powszechaym przybyło w zoszłym miesiącu świezych chorych 381, a z całego stanu chorych w tym zakładzie w liczbie 907 głów, wyzdrowiało 325, nieuleczonych wypuszczono 17, umarło 34 a 531 pozostało dla dalszej kuracyi.

Podłag wykazów urzędowych umarło w zeszłym miesiącu we Lwowie 209 osób, zatem o 13 więcej niż w sierpniu r. b.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. października 1862.

E dift.

Dr. 24283. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben am 27. November 1862 um 3 Uhr Rachmittags bie exefutive Feilbiethung der in Lemberg sub Rr. 13 4/4 gelegenen, bem Adam Fedorowski gehörigen Realität jur Bet= einbringung der von Eleonore Potacz gegen Maria Sacharek erfiegten Summe von 600 fl. RM. f. M. G. abgehalten, daß biefe Realität am obigen Termine auch unter bem Echapungewerthe und Auerufepreife von 11130 fl. 39 fr. oft. 2B., jedoch nur um einen gur Befriedigung fammilicher Glaubiger hinreichenden Preis veraußert werben , und als Babium ber Betrag von 556 fl. 70 fr. oft. 2B. ju erlegen fein wird, baß ferner ber Schähungeaft und bie Feilblethunge . Bedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur eingeseben ober in Abschrift erhoben werben konnen, endlich daß der Maria Sacharek, oder fur den Fall ihres Ablebens beren unbefannten Erben jum Rurator ber Abrofat Dr. Roidski mit Cubstituirung bes Abvotaten Dr. Rechen und allen jenen, denen die diese Feilbiethung betreffenden Beschribe nicht jugeftellt werden konnten, oder welche mittlerweile bingliche Rechte über der feilzubietbenden Realität erwerben follten, der Advokat Dr. Malinowski mit Substituirung bes Advokaten Dr. Landesberger jum Rurator beftellt murbe.

Lemberg, ben 9. September 1862.

#### Obwicszczenie.

Nr. 24283. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 27. listopada 1862 o godzinie ściej po południu przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 13 🎶 położonej, Adama Fedorowskiego własnej, na ściągnienie sumy 600 zlr. m. k. z przynalezytościami przez Eleonore Potacz przeciw Maryi Sacharek wywalczonej się odbędzie, że ta realność w powyższym terminie także oszej wartości szacunkowej i ceny wywołania w kwocie 11130 złr. 39 kr. wal. austr., jednak tylko za cenę na zaspokojenie wszystkich wierzycieli wystarczającą sprzedaną zostanie, jako wadyum kwota 556 zlr. 70 kr. wal, austr. złożena być me, potem že akt oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można, nareszcie że dla Maryi Sacharek, a w razie jej śmierci dla jej niewiadomych spadkobierców adwokat Dr. Roiński z zastępstwem adwokata Dra. Rechen, zaś dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące doręczone być nie mogły, lub którzyby tym-czasem rzeczowe prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat Dr. Malinowski z zastępstwem adwokata Dra, Landesbergera kuratorem ustanowiony został.

Lwów, dnia 9. września 1862.

(1805)Coirt.

Dro. 2596. Bom f. f. Begirtegerichte in Brody mirb befannt gemacht, daß zur Werhandlung über die Bitte megen Gemabrung der Nechtswohlthat der Güterabtretung des Gabriel Wassermann und übers Unsuchen ber erschienenen Gläubiger ein neuer Termin auf ben 17ten November 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wird, gu meldem fammtliche Gläubiger hiemit vorgeladen werben.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 20. Oftober 1862.

E dift.

Mro. 43855. Bom f. f. Lemberger Landes, ale Sandelsgerichte wird hiemit funtgemacht, daß Mal Fromm bie Firma: "Mal Fromm" für eine Schnittmaaren . Rramerei am 2. Oftober 1862 protofollirt

Lemberg, am 8. Oftober 1862.

Desennik urzedowy (1785)

Nr. 7707. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa w skutek podania oświadczonych spadkobierców, jako to: pp. Stanisława Grodzickiego, Joanny z Grodzickich Wiktorowej, Sabiny z Grodzickich Wegleńskiej, Ludwiki Salomei dw. im. Skrochowskiej, Leona Alberta i Kajetana Olszewskich, Józefa Hilarego dw. im. Wojciechowskiego, Anny Anieli dw. im. Lempickiej i Pauliny Przychockiej, po ś. p. Euzebiuszu Olszewskim pozostałych właścicielu i uprawnionym ut libr. dom. 162. pag. 158. n. 16. haer. dóbr Niżankowice, w obwodzie Przemyskim położonych, w celu przekazania kapitału indemnizacyjnego dla dóbr powyższych wyrokiem prawomocnym z dnia 5. lutego 1855 do l. 2354 w ilości 4381 złr. 25 kr. m. k. przyznanego, wszystkich wierzycieli na wzmiankowanych dobrach zahypotekowanych, aby się z swojemi pretensyami i wierzytelnościami nojdalej do 24. grudnia 1862 w tutejszym c. k. sadzie pisemnie lub ustnie zgłosili.

Zgłoszenie to ma zawierać:

a) Dokładne podanie imienia i nazwiska, tudzież miejsca pobytu (nr. domu) zgłaszającego się lub jego pełnomocnika, który prawnemi wymogami opatrzone i legalizowane pełnomocnictwo załączyć ma;

b) ilość ządanej wierzytelności hypotecznej względem kapitału, jak niemniej względem procentów, o ile takowe hypoteczne

bezpieczeństwo posiadają;

c) określenie hypoteczne zameldowanej pozycyi, i

d) gdyby zgłaszający się nie mieszkał w juryzdykcyi tutejszego sądu, wyszczególnienie miejsca pobytu jego pełnomocnika w juryzdykcyi tutejszego sądu mieszkojącego, celem przesyłania temuż sądowych rozporządzeń, gdyż inaczej takowe wprost przez pocztę zgłaszającemu się z takim prawnym skutkiem odsylane będą, jak gdyby doręczenie do własnych rak nastąpiło.

Zarazem zawiadamia się, że zaniedbujący zgłoszenia się w powyższym terminie uważanym będzie za zezwalającego na przekazanie swojej pretensyi na powyższy kapitał indemnizacyjny i to w miarę przypadającego na niego porządku, i że przy dalszym po-

stępowaniu już więcej słuchanym nie będzie. Zaniedbujący powyższy termin zgłoszenia się, utraca w myśl §. 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 prawo czynienia wszelkich zarzutów i rekursów przeciwko stawającym, którzy w tym przedmiocie zawarli ugodę.

Przemyśl, dnia 4. września 1862.

Kundmachung. (1781)

Dro. 62706. Bur Gicherftellung ber Dedftofflieferung in bas 4/4 ber 47ten, bann ber gangen 48ten und 49ten Deile ber Biener Sauptftraffe im Grodeker Straffenbaubegirte fur bas Jahr 1863 mit ber Grforberniß von 510 Dedftoffprismen, wird eine abermalige Df. fertenverhandlung ausgeschrieben.

Die allgemeinen und speziellen, inebefondere bie in ber Rormal= vorschrift vom 13. Juni 1856 3. 23821 befannt gemachten Offertbebingniffe fonnen bei ber Przemysler f. f. Kreistehorbe ober bem Gro-

deker Straffenbaubegirke eingesehen werden.

Die Unternehmungeluftigen haben ihre mit den 10% Babien be- legten Offerten bis langftene 4. November 1862 einschließig, bei ber genannten f. f. Rreisbehorbe ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden nicht berüdfichtiget werben. Von der f. f. galizischen Statthalterei.

Lemberg, am 15. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 62706. Dla destarczenia materyału na pokrycie gościńców w 4/4 tej 47mej tudzież całej 48mej i 49tej mili na wiedeńskim głównym gościńcu w Gródeckim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 z potrzebą 510 pryzm materyału na pokrycie gościńców rozpisuje się niniejszem ponowną licytacyę za pomocą ofert.

Powszechne i specyalne, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki offert mogą być przejrzane w kancelaryi Przemyskiej c. k. władzy obwodowej albo w Gródeckim powiecie dla budowy go-

Przedsiębiorców wzywa się zatem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 4. listopada 1862 włącznie u powyż wymienionej c. k. władzy obwodowej.

Oświadczenia dodatkowe nie zostaną uwzględnione. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. października 1862.

(1782)Edykt. Nr. 12619. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem

wiadomo czyni, iz Leopold Rymiński uchwałą tutejszo-sądową z d. 15. września 1862 do l. 12446 jako na umyśle słabym uznanym zo stał, i że się dla niego kurator w osobie p. Feliksa Roszko Bog danowicza ustanawia.

Stanisławów, dnia 6. poździernika 1862.

(1801) C b i F t.

Mro. 27285. Dom Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Egidius Borowski mit= telft gegenwärtigen Cbiftee befannt gemacht, tag Chane Jente Kurzer gegen die Erben Marianna Sieczkonska ein Gesuch um Anerkennung

1

ber Rechtetraftigfeit ber Bablungeauflage 3. 3. 16532-1857 und auf Grund berfelben um Intabulitung ober Pranotirung bee aus bem Bechselftreite des Egidius Borowski herrührenten Refibetrages pr. 157 fl. 50 fr. öff. W. f. R. G. ob der Realität Rro. 384 4/4 unterm 22. Juni 1862 Bahl 27285 überreicht habe.

Da der Wohnort des Egidius Borowski unbefannt ift, fo mirb Miazgi, Waleryi Nitsche, Wiktoryi Wojciechowskiej, Władysława Lbemfelben ber hiefige Landes - Abvofat Dr. Roiński mit Cubfiituirung bes herrn Abvotaten Dr. Pfeiffer jum Rurator bestellt und demfelben der diesfällige Beicheib jugeftellt.

Mus dem Rothe bes f. f. Landes, ale Sandelegerichtes.

Lemberg, den 5. September 1862.

Edyki

Nr. 27285, C. k. sad krajowy jako haudlowy Lwowski uwiada<mark>mia niniejszym edyktem z pobytu niewiadomego Egidyusza Bo-</mark> rowskiego, że Chane Jente Kurzer prośbę przeciw spadkobiercom ś. p. Maryanny Sięczkowskiej względem uznania ze sporo Egidyusza Borowskiego prawomocności nakazu płatoiczego do 1. 16532 - 1857 i na podstawie tegoż względem zaintabulowania lub prenotowania kwoty resztującej 157 zł. 50 c. w. a. z p. n. w stanie biernym realności pod l.  $384^{-4}/_4$  pod dniem 22. czerwca 1862 do l. 27285

Gdy miejsce pobyta Egidyusza Borowskiego jest niewiadome, przeto postanawia się temuz kurator w osobie p. adw. Roińskiego z zastępstwem p. adw. Pfeiffera, któremu uchwala sądowa doręcza

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 5. września 1862.

G b i f t.

Rro. 4522. Bom Kuttyer f. f. Begirteamte ale Gericht mirb befannt gemacht, es fei am 27. Juni 1825 in Kobaki Hrycko Podink

ab intestato gestorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt der gesetlichen Erben Fedor und Ihnat Podink unbefannt ift, fo werden biefelben aufgeforbert, fich binnen Ginem Sahre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte zu melden und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit bem fich melbenden Erben und dem fur fie aufgestellten Rurator Michael Merfej abgehandelt merben murbe.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Kutty, am 30. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 4522. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kuttach ob-wieszcza, że na dniu 27. czerwca 1825 w Kobakach Hrycko Podink bez rozporządzenia ostatnej woli zmarł.

Sad nieznajac pobytu jego synów i prawnych sukcesorów Fedora i Ihnata Podinka wzywa takowych, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli swe oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi sukcesorami i z ustawionym dla nich kuratorem Michaiłem Merfejem przeprowadzi się.

Z c. k. sadu powiatowego

Kutty, daia 30. czerwca 1862.

Edykt. Nr. 44332. C. k. sad krajowy jako handlowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że Fedor Prima przeciw p. Augustowi Perlep, hylemu c. k. buchhalterowi z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, lub w razie śmierci jego, jego spadkobiercom z imienia i pobytu

niewiadomym, o nakaz wypłaty sumy wekslowej 600 zł. w. a. z p. n. dnia 11. października 1862 do l. 44332 prośbę podał. Ponieważ miejsce pobytu p. Augusta Perlepa nie jest wiadome, przeto c. k. sąd tutejszy krajowy jako handlowy temuż dla jego obrony, na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adwokata dr. Roiń-

skiego, zastępcą p. adwokata dr. Rodakowskiego za obrońcę ustanowit.

Upomina się wiec pozwany, by do obrony dotyczące się środki swemu obrońcy udzielił, lub też innego pełnomocojka ustanowił i sądowi o tem doniósł, i wszelkie do swojej obrony przepisane środki przedsięwziął, w przeciwnym bowiem razie skutki ztąd wynikające sam ponosić będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 16. października 1862.

(1807)E d i f t.

Rr. 1462. Bon bem f. f. Bezirfegerichte ju Bask wird befannt gemacht, daß am 11. April 1862 zu Busk Wincenty Krzyżanowski ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben ift.

Da tiefem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Perfonen auf seine Berlassenschaft ein Erbrecht zustehe, fo werden alle biejenigen welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde einen Unfpruch gu machen gedenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sabre von dem unten gefetten Tage gerechnet, bei diefem Gerichte anzumets den und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbsertlarung angubringen, mibrigene bie Berlassenschaft, fur welche inzwischen Gerr Gustav Borysiewicz als Berlaffenschafts-Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, die fich werden erbeerflart und Erbetitel ausgewiefen baben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil der Berlaffenichaft aber, oder wenn fich Riemand erbeerklart batte, die gange Berlaffenfchaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Busk, am 31. August 1862.

Low out on the pendeburne